un

N= 64.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag, den 15. Mars 1832.

Edibratvorladung: Die unbekannten Erben und deren Erbnehmer des hier am 12. August pr. verstorbenen Geistlichen Abalbert Etibinski werden hiermit vorgeladen, sich binnen 9 Monaten, spätestens aber in dem auf den 13. December c. früh um 10 Uhr in unserm Justruktions-Zimmer vor dem Herrn kandgerichts-Rath Heddmann angesetzten Termine persoulich oder schriftlich zu melden, widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß, wenn sich Niemand meldet, dem Fiskus der Nachlaß als ein herrenloses Gutzugesprochen werden wird.

Posen den 11. Februar 1832. Khnigk. Preußisches Landgericht.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Pächter Ludwig v. Krzyzanski zu Rostworowo und das Fräulein Elisabeth v. Chelkowska zu Zapowice, vor Eingehung der Ehe die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes, mittelst Ehevertrages vom 17. Januar d. J. unter sich ausgeschlossen haben.

Posen den 15. Februar 1832: Ronigl. Preng. Landgericht. Zapozew edyktalny. Niewiadomych sukcessorów X. Woyciecha Skibinskiego Ex Jezuity tu w Poznaniu
na dniu 12. Sierpnia r. z. zmarlego,
zapozywamy ninieyszém, ażeby się
w przeciągu 9 miesięcy a naypoźniey
na wyznaczonym terminie dnia 15.
Grudnia r. b, zrana o godzinie 10.
przed Deputowanym Sędzią Hebdmann w izbie naszéy sądowéy osobiście lub na piśmie zgłosili, w razie
bowiem niezgłoszenia maiątek zmarłego spadkodawcy X. Woyciecha Skibinskiego Królewskiemn Fiskusowi
przyznaczonym i wydanym zostanie.

Poznań dnia 11. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się do publiczney wiadomości, że Ur. Ludwik Krzyżański, dzierzawca Rostworowa, i Ur. Elźbieta z Ghełkowskich z Sapowic, przed wniściem w śluby małżeńskie wspólność maiątku i dorobku przez układ z dnia 17. Stycznia r. b. między sobą wylączyli.

Poznań dnia 15. Lutego 1832. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Der Raufmann Gustav Bruhl aus Lissa und die unversehelichte Charlotte Schmuel von hier haben, gemäß dem vor und am 6. d. Mtd. geschlossenen Aertrage, die Gütergemeinsschaft in ihrer Ehe ausgeschlossen, was hierdurch zur offentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Bromberg ben 16. Februar 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Das im Wege ber nothwendigen Gubhaftation bereits einmal jum offentlichen Bertauf ausge= botene, im Roffener Kreife belegene Gut Borowo, welches im Jahre 1829 auf 18,685 Rthl. 18 fgr. 2 pf. gerichtlich abgeschäft worden, hat fur bas im Termine ben 24. November c. abgege= bene Gebot von 16,500 Rthl, nicht zu= geschlagen werden konnen, weil ber Werth deffelben durch eine, im Laufe Diefes Jahres fatt gefundene Revifion ber fruhern Tare, fich auf 37,496 Rthl. erhoht hat, mithin burch bas Gebot bon 16,500 Athl. 3 bes lettern Tarwerths nicht erreicht worden.

Wir haben baher einen nochmaligen und zugleich peremforischen Vietungs= Termin auf den 18. Upril 1832 vor dem Herrn Landgerichts=Rath Gåde im hiesigen Landgerichts=Lofale anseigen laffen und laden dazu Kauflustige ein.

Frauftadt ben 12. December 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Gustaw Bruehl kupiec z Leszna i Charlota Schmuel tu ztąd wyłączyli, stósownie do układu przed nami na dniu 6 b. m. zawartego, wspólność maiątku w swym małżeństwie, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Bydgoszcz dnia 16. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Dobra ziemskie Borowo, w powiecie Kościańskim położone, które iuż raz drogą koniecznéy subhastacyi na sprzedaż publiczną podane, i w roku 1829. na 18,685 tal. 15 sgr. 2 fen. sądownie ocenione były, za podane w terminie 24. Listopada licytum w kwocie 16,500 tal. przysądzone być nie mogły, gdyż wartość ich przez następnie w r. b. przedsięwziętą rewizyą taxy dawnieyszéy na 37,496 tal. się podwyższyła, a zatem licytum podane w kwocie 16,500 tal. <sup>2</sup>/<sub>3</sub> części ostatniey taxy niedochodzi.

Wyznaczyliśmy przeto nowy i zarazem ostateczny termin na dniu 18. Kwietnia 1832. przed Ur. Gaede Sędzią Ziemiańskim w naszem posiedzeniu, na który ochotę kupienia maiących zapozywamy.

Wschowa d. 12. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffarionsparent. Das hie= Patent subhastacyiny. Dom itu felbit auf ber Berliner Strofe unter Do. 178. belegene, bem Diffler Galomon trages des Konigl. Landgerichts zu Frau= ceniu Krol. Sądu Ziemiańskiego w fadt, im Wege der nothwendigen Gub- Wschowie droga potrzebney subhahaftation offentlich an ben Meiftbietenden stacyi publicznie sprzedany. verkauft werden.

in unferm Gerichts = Lofale anberaumt Jaden merben.

Rawicz ben 4. Marg 4832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhastationspatent. Das hiefelbst auf ber Synagogen = Strafe unter Do. 143 belegene, den Safob Mofes Blafchkefchen Erben zugehörige Bohn= hans nebst Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare, welche nebft Bedin= gungen bei und eingesehen werden fann, auf 200 Rthl, gerichtlich gewürdigt worden ift, foll zufolge Auftrages bes Rb= nigl. Landgerichts zu Frauftadt im Bege ber nothwendigen Subhaftation an ben Meiftbietenben verfauft werben.

hierzu ift ber Bietunge= Termin auf ben 24. Mai c. Bormittags um 9 Uhr in unferm Gerichtslofale anberaumt

w.mieyscu pod liczbą 178, na ulicy Berlinskiey sytuowany, młynarzowi Gunther zugehörige Bohnhaus, welches Salomonowi Gunther przynależący, auf 400 Mthl., To wie die vor bem Ber- ktory no 400 tal. wraz wiatrakiem pod liner Thore unter Mo. 75 belegene Bind- liczbą 75. za bramą Berlinską położo. muble, welche nach der gerichtlichen ny, ktory także według sądowey ta-Tare, die nebst Bedingungen bei und xy, ktora wraz kondycyami kupna eingeschen werden fann, auf 450 Ritht. u nas przeyrzaną być może, na 450 gewurdigt worden ift, foll zufolge Auf- tal. oceniony został, ma być w zle-

Końcem tego wyznaczyliśmy ter-Siergu ift ber Bietunge = Termin auf min na dzien 17. Maiar. b. zrana ben 17. Mai c. Vormittags 9 Uhr o godzinie 9. w lokalu urzedowania naszego, do którego ochotę i zdolworden, wogu besithfabige Raufer vorge- ność maiących kupuiących ninieyszém wzywamy.

Rawicz dnia 4. Marca 1832. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny. Dom tu w mieyscu na ulicy Synagoskiey pod Nro. 143. sytuowany, sukcessorom Jakóba Mozesza Blaschke przynależący, który według sądowey taxy, która wraz kondycyami kupna u nas przeyrzaną być może, na 200 talar. oceniony został, ma być w poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, drogą potrzebney subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprze. dany.

Końcem tego wyznaczyliśmy termin na dzień 24. Maia r. b. o godzinie 9. zrana w lokalu urzędo.

morben, wozu besitsfähige Kaufer einge= laden werben.

Rawicz ben 5. Marg. 1832.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

wania naszego, do którego ochotę i zdolność do kupna maiących ninieyszém wzywamy.

Rawicz dnia 5. Marca 1832.

Król. Pruski Sad Pokoju.

Subhastationspatent. Das zum Maurermeister Olbenburgschen Nachlasse gehörige, hieselbst auf der Lindenstadt belegene Wohnhand Mro. 21., wozu zwei kleine Garten gehören, soll Theis lungshalber defentlich an den Meistdietenden verkauft werden. Hierzu steht der peremtorische Vietungstermin auf den 21. Mai d. J. auf der hiesigen. Gerichtsstude an, wozu besitz und zahlungsfähige Kaussustige mit dem Bemerten eingeladen werden, daß die Tare so wie die Kausbedingungen täglich in unsserer Registratur eingesehen werden konzunen.

Birnbaum ben 4. Marg 1832.

Rbnigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Do pozostałości mularza Oldenburg należący tu w mieście Lipowym pod No. 21. sytuowany dom mieszkalny, do którego dwa małe ogrody należą, ma być z powodu działów publicznie naywięcej daiącemu sprzedany.

W skutek tego wyznaczony iest termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 21. Maia r.b. w posiedzeniu tuteyszey izby sądowey, na który to ochotę kupna maiących, zdolność kupna i zapłaty posiadaiących kupców z tem nadmienieniem wzywaią się, iż taxa iako też i warunki kupna każdego dnia w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Międzychód dnia 4. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

In der Hummel am alten Markte, dicht an der Hanptwache, find alle Sorten einfache und doppelte Branntweine, wie auch Liqueure, abgezogene Spizituse, auch Spiritus für die Herren Tischler, wie auch eine Parthie frisch auszgeleerter Spiritus-Kässer, von 300 bis 900 Quart im Juhalt, in billigen Preizien zu haben. Posen den 13. März 1832:

Share Call a garage of a desired domeste of the land